## Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiei.

24. August 1860.

Nº 195.

24. Sierpnia 1980.

Kundmachung.

Dro. 22412. Bur Biederbesetung einer am f. f. Cymnafium in Brunn in Erledigung gekommenen Lehrstelle für die deutsche, lateis nische und griechische Sprache wird ber Konture bis Ente September 1860 ausgeschrieben. Mit diefer Stelle ift ein Gehalt jährlicher 945 ft. eventuell 1050 fl. Gulden nebft ben normalmäßigen Dezennalzulagen verbunden.

Bewerber um dieselbe haben ihre gehörig inftruirten, insbesondere mit dem Befähigungs Beugniße über zwei biefer Sprachen für bas gange Ghmnafium belegten Besuche im Wege ihrer vorgesetten Landesftelle bei ber f. t. Statthalterei in Brunn ju überreichen.

Bon ber f. f. mahr. Statthalteret.

Brunn, am 11. August 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 22412. Dla obsadzenia opróżnionej przy c. k. gymnazyum w Bernie posady nauczyciela języka niemieckiego, łacińskiego i greckiego rozpisuje się konkurs po koniec września 1860. Z ta posada polaczona jest roczna płaca 945 zł. a ewentualnie 1050 zł. i przepisane dodatki dziesięcioletnie.

Kompetenci na te posade mają swoje nalezycie ułożone prosby z załączeniem świadectwa uzdolnienia do wykładu dwóch z tych języków na całem gin nazyum podać za pośrednictwem swej przełożonej władzy krajowej do c. k. Namiestnictwa w Bernie.

Z c. k. morawskiego Namiestnictwa.

Berno, dnia 11. sierpnia 1860.

Ebift.

Diro. 31250. Bom f. f. Lemberger Landes- als Handels- und Wechselgerichte mird ber Fr. Theofila Brzescianska mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe miber biefelbe Abraham Schaff, Sandelemann aus Lemberg, unterm 8. Mai 1860 Bahl 19294, wegen Bahlung ber Wechfelfumme von 100 fl. oft. 2B. f. N. G. Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber unterm 10. Mai 1860 3. 3. 19294 die Bahlungeauflage erlaffen murde.

Da der Aufenihaltsort der Belangten unbefannt ift, so hat bas f. f. Canbesgericht ju ihrer Veriretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Landes , und Gerichte - Aldvofaten Dr. Maciejowski mit Substituirung bes Landes = und Gerichts = Advofaten Dr. Pfeiffer als Kurater bestellt, welchen die bereits unterm 10. Dai 1860 g. Bahl 19294 erlaffene Zahlungsauflage unter Ginem zugestellt und mit meldem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgefd;riebenen Gerichteordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Edift wird bemnach bie Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst gu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter ju mahlen und biefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Vertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung enifteben. ben Folgen felbit beigumeffen haben wirb.

Aus bem Rathe des f. t. Landes als Sandels- und Wechselgerichtes.

Lemberg, ben 2. August 1860.

Kundmachung. (3)(1593)

Dro. 29392. Die mit ber hierortigen Anfundigung vom 25. Juli 1860 Bahl 23366 auf den 28. August d. J. ausgeschriebene Ligitagion jur Verpachtung ber Truskawiecer Bade, und Trinttur-Unfalt wird bis auf weitere Berlautbarung fiftirt, somit an dem obigen Tage nicht abgehalten merben.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direfzion.

Lemberg, am 18. August 1860.

### Obwieszezenie.

Nr. 29392. Rozpisana tutejszem obwieszczeniem z 25. lipca 1860 l. 23366 na dzień 28. sierpaia r. b. licytacya dla wypuszczenia w dzierzawe zakładu kapieli i kuracyi w Truskawcu zostaje aż do dalszego ogłoszenia zawieszona i przeto nieodbędzie się w wyż wspomnionym dniu.

Od c. k. Dyrekcyi finansów krajowych. We Lwowie, dnia 18. sierpnia 1860.

Edift. (2) (1602)

Rro. 2719. Bom Peczenizyner f. f. Begirtsamte als Gericht wird befannt gemocht, bag am 21. April 1860 bafelbft bie Galinen-Rontroloremitme Judith Trux geborene della Strada verftorben fct.

Da biefelbe in ihrer schriftlich errichteten fodigillarischen Berfügung blos über einen Theil ihres Rachlages verfügt hat, daher be-

züglich des Restes desselben die gesetliche Ertfolge einzuleiten kömmt, die Inteffaterben diefer Berftorbenen aber bem Gerichte unbekannt find, fo werden alle diejenigen, welche hierauf aus was immer einem Rechts= grunde Unfpruch gu machen gebenfen, aufgeforbert, ihr Grorecht binnen Ginem Jahre, vom unten gesetzten Tage gerechnet, bei biefem Gerichte anzumelden und unter Rachweifung tes Erbrechtes ihre Erbsertla. rung anzubringen, widrigenfalls die Beilaffenschaft, für welche inzwisichen ber hiefige Ortsrichter herr Leo Straus jum Rurator bestellt worden ift, mit Senen, die fich werden erbeerflat haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, ber nicht angetretene Theile ter Berlaffenschaft aber, oder wenn sich Riemand erbserilärt hätte, bie ganze Verlaffenschaft vom Staate ale erblos eingezogen werden wurde.

3. f. Bezirksamt ale Gericht.

Peczenizyn, am 12. August 1860.

Kundmachung. (1614)Mro. 5182. Im Grunde hohen Statthalterei : Erlaffes vom 11ten Juni 1860 3. 25033 wird die Offertverhandlung für

1) die Berftellung ber Stein-, Grund- und Decklege fammt Erzeugung, Bufuhr und Bereitung ber erforderlichen Materialien b. i. 100 Rubitflafter Steinlage im Betrage von 3382 fl. 80 fr. oft, 28.

betto. oder 2495 Prismen gro. 69438

Busammen . . 42053 fl. 91/2 fr. öft. 28.

2) Die Ausführung von 6 Ranalen

Straffenmarken im Betrage von . . . . . 1178 " 9 "

mit den Gesammtkosten von . . . . 52098 fl. 8 fr. öft. W. auf der neu zu erbauenden Aerarialstraße zwischen Rudki und Hoszany im Samborer Rreife hiemit ausgeschrieben.

Die Bauplane, die allgemeinen und speziellen Bauvorschriften, Borausmaße, Roftenanschläge, dann bie mit bohen Statthalterei-Grlag vom 13. Juni 1856 B. 23821 festgefetten Bedingungen fonnen bei ber f. f. Landes-Baubirefzion in ben gewöhnlichen Minteftunden einge-

feben werden.

Die vorschriftsmäßig verfaßten und mit bem festgesehten 10% Babinm belegten Offerte find daselbst bis langftens 5. September 1860 ju überreichen und werden unter biefen jene inebefondere einer Beruck, sichtigung unterzogen werden, die außer dem gunftigen Aaboth noch die Sicherheit einer fonellen affordmößigen Musführung bieten.

Bon der f. f. Landes-Bandirekgion.

Lemberg, am 20. August 1860.

#### Obwieszczenie.

Nro. 5182. Na mocy rozporządzenia wysokiego Namiestnictwa z 11. czerwca 1860 l. 25033 rozpisuje się niniejszem licytacyę za pomoca ofert

1) dla zbudowania kamiennego fundamentu i wyszutrowania, razem z wydobyciem, dostawą i obrobieniem potrzebnych materya-

łów, to jest: 100 kubicznych sągów grubego kamienia

grubszego szutru w kwocie . . . 18115 " 96 69438 kubicznych sągów albo 27771/3 pryzm

wierzchniego szutru w kwocie. . 20554 n 331/2 n Razem . . 42053 zł. 91/2 c. w. a.

2) dla zbudowania sześciu kanałów i mostów w kwocie . . . . . . . . . . . . . . . . 8866 zł. 89½ c. w. a.

3) dla ustawienia poręczy i znaków przy gościńcu w kwocie . . . . . . 1178 " 9 " "

STORE AND RETURN razem w sumie. . 52098 zł. 8 c. w. a. na przeznaczonym do zbudowania gościńcu nowym między Rudkami i Hoszanami w obwodzie samborskim.

Plany budowli, ogólne i specyalne przepisy budowli, wymiary, kosztorysy i ogłoszone rozporządzeniem wysokiego Namiestnictwa z 13. czerwca 1856 l. 23821 warunki przeglądnąć można w c. k. budowniczej dyrekcyi krajowej w zwyczajnych godzinach urzę-

Ułożone podług przepisu oferty z załączeniem 10% wadyum muszą być podane najdalej do 5. września r. b., a z nich będa najbardziej te uwzględnione, które obok najkorzystniejszej ceny podadzą także gwarancyę spiesznego podług umowy wykonania.

Z c. k. budowniczej dyrekcyi krajowej. Lwów, dnia 20. sierpnia 1860.

dmachung.

Mr. 22550. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte mitd hiemit kundgemacht, daß über Ersuchschreiben bes k. k. Landesgerichtes in Wien vom 18. Mai 1860 3. 25448 zur Befriedigung der Forderung der ersten österreichischen Sparkasse gegen Zallel Goldstern im Betrage von 7650 fl. KM. oder 8032 fl. 50 fr. öst. M. sammt 5% Zinsen rom 5. Jänner 1860 und sonstigen Nebengebühren die erekutive Feilbiesthung der, dem benannten Zallel Goldstern gehörigen, in Lemberg gelegenen Realitäten unter C3. 187 und 189 2/4 in drei hiemit auf den 17. Oktober 1860, 14. November 1860 und 12. Dezember 1860 um 4 Uhr Nachmittags festgesetzen Terminen beim Lemberger k. k. Landesgerichte unter nachsiehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

Wohner of the sections

1) Diese Sauser werben um ben gerichtlichen Schögungswerth, und zwar: bas Haus sub Nro. 187 um 12.547 fl. 40 fr. KM. und jenes sub Nro. 189 um 8348 fl. 50 fr. KM. ausgerufen, und bei allen drei Wersteigerungen unter demselben nicht hintangegeben.

2) Jeder Kauflustige hat vor Stellung eines Anboths 10% des Schähungewerthes in runder Summe von 2100 st. KM. für beide Realitäten im Baaren, oder in f. f. österreichischen, auf den Ueberbringer lautenden, in Konv. Münze verzinslichen Staatsschuldverschreibungen, oder in Pfandbriesen des galiz. ständ. Kreditvereines, in den gedachten Werthpapieren aber nur nach dem letzten, vom Meistbiether auszuweisenden Kurse und nicht über deren Nennwerth, als Badium zu handen der Feilbiethungs-Kommission zu erlegen. Das Badium des Erstehers wird zur Sicherstellung der Erfüllung der Feilbiethungs-bedingnisse zurückbehalten, das der übrigen Mitbiethenden aber gleich nach beendigter Versteigerung zurückgestellt werden.

3) Der Meistbiether ist verpflichtet binnen 30 Tagen nach Busstellung bes, ben Feilbieihungsaft zu Gericht nehmenden Bescheibes, den dritten Theil bes Raufschillings an das Depositenamt bes f. f. Landesgerichtes in Lemberg baar zu erlegen, wogegen ihm das erlegte

Wadium gurudgefiellt wird.

4) Sogleich nach bem Erlage bes ersten Kaufschillingsbrittheils wird bem Meistbiether die erstandene Realität in ben physischen Besitz und Genuß übergeben, berselbe auf sein Anlangen als Eigenthumer ber erkauften Realität grundbücherlich eingetragen und fämmtliche Hoppothetarlasten, jedoch mit Ausschluß ber dom. 37. p. 167. n. 63. on. und dom. 125. p. 373. n. 87. on. verbücherten Reallasten, welche ber Meistbiether zu übernehmen verpsichtet ift, und ebenso mit Ausschluß ber im 6. Absahe ber gegenwärtigen Lizitazionebedingungen erwähnten Passiven gegen Üebertragung ber oberwähnten Hypothefarlasten auf den Kauspreis und hypothefarische Sicherstellung bes schuldig verbleibenten Kausschlußerestes gelöscht werden.

5) Den Ersteher treffen von dem Tage seiner Besterlangung an alle noch nicht bezogenen Rutungen und Bortheile, andererseits aber auch alle Steuern und sonstigen öffentlichen Abgaben; auch hat er von eben diesem Tage an die restlichen 2/3 des Raufschillings mit jährlichen

5% halbjährig im Woraus zu verzinsen.

6) Diese restlichen 2/3 Theile bes Raufschillings hat ber Käufer binnen 30 Tagen nach zugestellter Zahlungsordnung und in Gemäßheit berselben zu bezahlen, ober über ein anderweitiges, dießfalls mit den angewiesenen Gläubigern getroffenes Uebereinkommen sich gerichtlich auszuweisen, die zur Befriedigung gelangenden Tabularforderungen, beren Zahlung vor Ablauf der etwa bedungenen Auffündigungefrist nicht angenommen werden wollte, in seine Berbindlicheit zu übernehmen.

7) Die Gebühren fur die Uebertragung bes Eigenthumes und fur die hypothefarische Siderftellung bes Kaufschillingsresies hat ber

Ersteher allein aus Eigenem ju bestreiten.

8) Sollte ber Ersteher Die hier gestellten Zahlungsbedingungen nicht erfüllen, so steht es ber die Erekuzion führenden Direkzion der ersten österreichischen Sparkasse frei, die Realität auf seine Gefahr und Rosten auch bei einer einzigen Feilbiethung und selbst unter dem Schätungswerthe hintangeben zu lassen.

9) Rauslustigen ift die Ginsicht bes Tabularextraktes und bes Schähungsaltes ber feilzubiethenden Realitäten jederzeit in ber hierge-

richtlichen Registratur gestattet.

Hievon werden beibe streitende Theile und sämmtliche Hypothes fargläubiger, und zwar deren Wohnorte bekannt sind, zu eigenen Hänzden, die unbekannten Wohnortes aber, als: Johann Maxymowicz und Thekla Maxymowicz, ferner alle diejenigen Gläubiger, welche nach dem 23. September 1856, als dem Tage des ausgestellten Grundbuchsauszugs an die Gewähr kommen würden, oder denen der Feilbiethungsbescheid, so wie die nachfolgenden in dieser Erekuzionsangelegenheit ergangenen gerichtlichen Bescheide aus was immer für einem Grunde nicht zugestellt werden könnten, durch den sowohl zu diesem als auch zu allen nachfolgenden Aften hiemit in der Person des Herrn Abvokaten Kolischer mit Substituirung des Herrn Advokaten Hosmann besstellten Kutasor und durch gegenwärtige Verlautbatung verständigt.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 8. Auguft 1860.

## Obwieszczenie.

Nro. 22550. C. k. sąd krajowy lwowski podaje do powszechnej wiadomości, iż w skutek zawezwania c. k. sądu krajowego wiedeńskiego z dnia 18go maja 1860 do liczby 25448 na zaspokojenie wierzytelności pierwszej austryackiej kasy oszczędności przeciw Zallel Goldstern w ilości 7650 złr. m. k. czyli 8032 złr. 50 kr. w.a. wraz z odsetkami po 5% od 5. stycznia 1860 należącemi się, tu-

dzież innemi przynależytościami przysądzonej, sprzedaż realności we Lwowie pod liczbą 187 i 1892/4 położonych, wyż rzeczonemu Zallel Goldstern własnych, w drodze egzekucyi przez publiczną licytacyę w c. k. sądzie krajowym lwowskim w trzech terminach, na dzień 17go października, 1860 — 14go listopada 1860 i 12go grudnia 1860 zawsze o godzinie 4tej po południu ustanowionych pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

18

pi

De

an

Iti

in

In

6.

lo

20

te

te

śc

00

lu

1) Te domy beda za cene szacunkowa sądownie oznaczona, mianowicie dom pod l. 1872/4, za 12547 złr. 40 kr. m. k., a dom pod l. 1892/4 za 8348 złr. 50 kr. m. k. na sprzedaż wystawione, jednakże w powyższych trzech terminach niżej ceny szacunkowej

sprzedane nie zostana.

2) Krżdy cheć kupienia mający winien przed rozpoczęciem licytacyi zakład 10 od sta ceny szacunkowej w okrągłej sumie 2100 złr. m. k. za obydwie realności w gotowiźnie albo w zapisach długu państwa w mon. konw. na okaziciela opiewających, lub w listach zastawnych galic. stan. towarzystwa kredytowego, przytoczone jednakowoż papiery w kursie ostatnim przez licytujących wykazać się mającym i wartości imiennej nie przewyższającym, do rak komisyi sądowej złożyć, który to zakład przez najwięcej ofiarującego złożony, dla zabczpicczenia wypełnienia warunków licytacyi zatrzymany, innym zaś licytantom zaraz po ukończonej sprzedaży zwrócony zostanie.

3) Najwięcej ofiarujący jest obowiązany w przeciągu 30 dni po doręczeniu aktu licytacyi do wiadomości sądu przyjętego, ½ część ceny kupna do urzędu depozytowego c. k. sądu krajowego lwowskiego w gotowiźnie złożyć, poczem mu jego zakład zwrócony

zostanie.

4) Zaraz po złożeniu pierwszej 1/3 części ceny kupna rzeczone realności kupicielowi w posiadanie fizyczne oddane będą, i tenże na żądanie za właściciela tychże zaintabulowanym zostanie, wszystkie zaś hypoteczne ciężary z wyjątkiem wszakze tych, które w księgach gruntowych dom. 37. p. 167. n. 63. on. i dom. 125. p. 373. n. 87. on. są widoczne, a które kupiciel przyjąć powinien, tudzież z wyjątkiem długów w ustępie 6tym przytoczonych – za przeniesieniem wyż rzeczonych ciężarów na cenę kupna i po zabezpieczeniu hypotecznem pozostałej do spłacenia ceny kupna zmazane zostana.

5) Od dnia przejścia w posiadanie należą do kupiciela tak wszystkie nie podniesione deehody i korzyści, jako też wszystkie podatki i inne publiczne ciężary, również począwszy od tegoż dnia powinien tenże od resztujących dwóch trzecich części ceny kupna

prowizye po 5% w półrocznych ratach z góry opłacać.

6) Te resztujące <sup>2</sup>/<sub>2</sub> części ceny kupna, kupiciel obowiązanym jest w przeciągu 30 dni po doręczeniu tabeli płatniczej i na podstawie tejże zapłacić, albo gdyby w tym względzie z przekazanymi wierzycielami jaką inuą ugodę zawarł, takową przed sądem wykazać się, nakoniec wierzytelności tabularne zaspokoić się mające, których spłata przed upływem ustanowionego wypowiedzenia terminu przyjętą by nie była, na siebie przyjąć.

7) Należytości za przeniesienie własności i za hypoteczne zabezpieczenie reszty ceny kupna winien kupiciel własnym kosztem

pedzić.

8) Gdyby kupiciel ustanowionym tu warunkom zapłaty zadość nie uczynił, to wolno będzie dyrekcyi pierwszej austryackiej kasy oszczędności egzekucyę prowadzącej, w mowie bądące realności na jego odpowiedzialność i koszta, nawet w jednym terminie i także ponizej ceny szacunkowej na sprzedaż wystawić.

9) Chęć kupienia mającym przegląd ckstraktu tabularnego i aktu szacunkowego w każdym czasie w registraturze tutejszego

sadu krajowego jest dozwolony.

O tej rozpisanej licytacyi uwiadamia się obie strony sporne, jako też i wszystkich wierzycieli hypotecznych do rak własnych, zaś wierzycieli z miejsca pobytu niewiadomych, jako to: Jana Maxymowicza i Teklę Maxymowicz, także i tych wszystkich wierzycieli, którzyby po 23. września 1860 do ksiąg tabularnych wpisani zostali, lub którymby niniejsza uchwała licytacyi, jako też i późniejsze w tej sprawie egzekucyjne wydane sądowe uchwały z jakiegokolwiekbądź powodu nie mogły być doręczone, przez kuratora tak do tej, jako też i do wszystkich następujących czynności w osobie p. adwokata Dra. Kolischera z zastępstwem pana adwokata Dra. Hofmana im ustanowionego i przez niniejsze obwieszczenie.

Z rady c. k. sądu krajowego. We Lwowie, dnia 8. sierpnia 1860.

Nro. 5197. Bon bem f. f. Tarnopoler Kreisgerichte wird bem Saul vel Schol Rittigstein mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Marcus Leib Pohoryles auf Grund des durch ben Ersteren akzeptirten Wechsels ddto. Husiatyn den 15. Juni 1860 wider denselben unterm 16. August 1860 3. 5197 die Jahlungsaustage über die Wechselsumme von 300 fl. österr. W. f. N. G. erwirkt hat.

Da der Wohnort des Schaul vel Schol Rittigstein unbefannt ist, so wird bemselben der Advolat Dr. Kozmiński mit Substitutrung des Advolaten Dr. Zywicki auf dessen Gefahr und Kosten jum Rustator bestellt und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gestiffets

richtes jugestellt.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Tarnopol, ben 16. August 1860.

Lizitazions = Ankünbigung. (1595)

Rro. 26741. Um 12ten September 1860 wird beim Rameral-Birthichafteamte in Spass jur Berpachtung ber Propinazion8-Gerecht. fame in ben, in 7 Setzionen getheilten, jur Reichebomane Spass gebo. rigen Dorfern auf Die Beit vom 1. Rovember 1860 bis letten Oftober 1863 ober bis bahin 1866 eine öffentliche Ligitagion atgehalten merden.

Der Ausrufspreis des einjährigen Pachtschillings beträgt 2367 fl. 70 fr. öfterr. B., das Badium dagegen, welches jeder Ligitaut beigu-bringen hat, 10% bes Ausrufspreifes.

Es werben auch fdriftliche mit dem Babium belegte, eigenhandig geschriebene ober boch eigenhandig gefertigte Offerten bie 6 Uhr Abende bes ber Lizitazion vorhergehenden Tages beim Spasser Wirthschafte: amte angenommen.

Merarial-Rudffandler, befannte Bahlungeunfahige, Minderfahrige und Alle, melde gefeglich feine giltigen Bertrage fchließen fonnen, ende lich iene, welche megen eines Berbrechens aus Gewinnfucht in Unterfuchung geftanten und nicht fur unschulbig erflart worten find, werden von der Ligitagion und Pachtung ausgeschlossen.

Die naheren Lizitazionsbedingniffe konnen bei der f. f. Finang-Begirte. Diretzion in Sambor und bei dem Rameral-Wirthschaftsamte

in Spass eingesehen werben.

Bon ber f. f. Finang . Landes = Direfzion. Lemberg, ben 14. August 1860.

Ogłoszenie licytacyi.

Nro. 26741. Dnia 12. września odbędzie się w kameralnym urzędzie gospodarczym w Spasie dla wydzierzawienia prawa propinacyi, w podzielonych na 7 sekcyi, do domeny Spas należących wsiach licytacya publiczna na czas od 1. listopada 1860 do ostatniego października 1863 lub 1866.

Cena wywołania jednorocznego czynszu dzierzawy wynosi 2367 zł. 70 kr. wal. austr., wadyum zaś, któro każdy licytujący

ma złożyć, 10% ceny wywołania.

Także pisemne w wadyum zaopatrzone, własnoręcznie pisane lub przynajmniej własnoręcznie podpisanc oferty beda do godziny 6. wieczór dnia licytacya poprzedzającego w urzędzie gospodarczym w Spasie przyjmowane.

Eraryalni restancyonaryusze, znani z niemożności płacenia, małoletni i wszysey, którzy prawnie zawierać nie mogą ważnych ugod, nakoniec ci, którzy z powodu zbrodni z chuci zysku w śledztwie zostawali i nie zostali za niewinnych uznani, wykluczają się od licytacyi i dzierzawy.

Bliższe warunki licytacyi można przejrzeć w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Samborze i w kameralnym urzędzie gospo-

darczym w Spasie.

11

ić

n

m

te

ıt

8

15

20

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej. Lwów, dnia 14. sierpnia 1860.

Kundmachung. (1599)

Dro. 36728. Bur Sicherfiellung ber Dedflofflieferung, Erzeugung, Bufuhr, Schlägelung und Schlichtung auf ter Warschauer Strofe 3 .- 11. Deile im Zotkiewer Kreife für bie Zeit vom 1. September 1860 bis Ende August 1861 wird hiemit eine neuerliche Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht in 3150 Prismen im Roftenbetrage von

17695 fl. 11 /2 fr. öfterr. 28.

Unternehmungsluftige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Babien belegten Offerten langftens bis 10. September 1860 bei ber Zolkiewer f. f. Kreiebehorbe einzubringen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit ber Statthalterei. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemach. ten Offertbedingnisse konnen bei ber Zolkiewer f. f. Kreisbehorbe

ober bem dortigen Straffenbaubegirke eingesehen merden.

Es tonnen auch Offerten auf bie breifahrige Lieferungeperiobe, b. f. bom 1ten September 1860 bis Ende August 1863, bei ber f. f. Rreisbehörde gleichzeitig jedoch abgesondert überreicht werden, beren Burdigung die Statthalteret fich vorbehalt.

Bon ber f. f. galig. Statihalterei.

Lemberg, am 18. August 1860.

## Obwieszczenie.

Nro. 36728. Dla zabezpieczenia liwerunku kamienia, to jest: wydobycia, dostawy, rozbicia i szutrowania na warszawskim gościńcu 3. - 11. mili w obwodzie Zółkiewskim na czas od 1. września 1860 po koniec sierpnia 1861 rozpisuje się niniejszem licytacyę za pomocą ofert.

Dostarczyć potrzeba 3150 pryzm w cenie szacunkowej 17695 zł.

111/2 c. wal. austr.

Chcacych licytować zaprasza się niniejszem, ażeby swoje oferty z załączeniem 10% wadyum przedłożyli najdalej po dzień 10go

września 1860 c. k. władzy obwodowej w Zółkwi.

Inne warunki licytacyi tak ogólne jak specyalne, mianowicie ogłoszone rozporządzeniem c. k. Namiestnictwa z 13. czerwca 1856 1. 23821 przejrzeć można u c. k. władzy obwodowej w Zółkwi lub też w tamtejszym powiecie budowli gościńców.

Moga być także podawane oferty na 3letni peryod liwerunku, t. j. od 1go września 1860 po koniec sierpnia 1863, ale muszą być osobno przedkładane c. k. władzy obwodowej, i ocenienie ich zastrzega sobie Namiestnictwo.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwow, dnia 18. sierpnia 1860.

G b i f t.

Mro. 20381. Bon bem f. f. Lemberger Sanbeg richte wird ben, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben ter Antonia Ilnicka geborenen Osiecka mit diesem Edifte bekannt gemacht, baß am 16. Mai 1860 3. 20381 Frau Amalia Mozorowska und Anton Mo-Zarowski das Begehren megen Rachmeisung, doß die dom. 366. p. 164. u. 10. vollzogene Bormertung tes burch den Tod ber Fruchiniegerinnen Sophia de Osiecka Kwiatkowska, Francisca Osiecka und Antonia Ilnicka geborene Osiecka ohnehin erloschenen Fruchtnießungsrechtes uber Hocholow gerechtfertiget fei, oder in der Rechtfertigung ichmebe, widrigens foldes fammt ben Afterlaften gelofcht werden wurde, fiellten, welchem Begehren am 9. Juli 1860 3. 20381 willfahrt, und die erwähnte Nachtweisung binnen 30 Tagen aufgetragen werben ift.

Da ber Wohnort und bas Leben ber genannnten Erben unbefannt ift, so wird benfelben ber Gr. Landesabvofat Dr. Honigsmann mit Substituirung des frn. Landesadvokaten Dr. Kolischer auf deren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber oben

angeführte Bescheid dieses Gerichtes jugeftellt.

Aus bem Rathe bes f. f. Lancesgerichis.

Lemberg, am 9. Juli 1860.

(1601)Mro. 2316. Bom Zborower t. f. Begirksamte ale Gericht wird biemit befannt gemacht, bag biefes Bericht die Liquidirung bes von ben Dominien Zborow und Pomorzany nachträglich übernommenen Baifen-, Ruranden- und Depositenvermögens, worüber diesem f. f. Begirtsgerichte nach ber Jurisdifzionenorm vom 20. Movember 1852 Rro. 251 R. G. B. die Gerichtebarkeit zusteht, bem Paffinftande nach vernehmen, und hiebet nachstehende Reihenfolge beobachtet werde: bezüglich des Dominiums Zborow am 30. August 1860, bezüglich des Dominiums Pomorzany am 31. August 1860 um 9 Uhr Vormittags. Es werden hiernach alle Jene, welche an bas bezeichnete Bermogen Forde: rungen ju ftellen haben, aufgefordert, an den obigen Tagen bei diefem f. f. Bezirkegerichte zu erscheinen und ihre bezüglichen Urfunden mitzubringen.

Auch ift es dem früheren Gerichtsherrn unbenommen, entweder in Person oder durch einen ju biesem Afte Bevollmachtigen der Liqui. dirung beizuwohnen und allenfälligen Bemerkungen zu Protokoll gu

R. f. Begirtsamt als Gericht.

Zborów, am 18. Angust 1860.

Edift. Mro. 8787. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werden in Folge Ansuchens bes Gabriel Missier, faktischen Befigets und Bezugs= berechtigten bes in ber Bukowina liegenben Gutsantheils von Meretzey behufe ber Zuweisung bee mit bem Erlage ber Bukowinaer f. f. Grund. Entlastunge Rommiffion vom 21. Janner 1859 Bahl 1491 für den obigen ButBantheil festgefesten Urbarial . Entschabigunge Rapitale pr. 18653 fl. 35 fr. RM., Diejenigen, benen ein Sphothefarrecht auf bem genannten Gute guffeht, ale auch jene dritte Berfonen, welche aus dem Titel bes ihnen zufommenden Bezugerechtes obige Kapitalien beanfpruchen wollten, hiemit aufgeforbert, ihre Forderungen und Anspruche langftene bis jum 22. Oftober 1860 beim Czernowitze: f. f. Landes: gerichte fdriftlich oder mundlich angumelden.

Die Anmeldung hat zu enthalten:

a) die genaue Angabe bes Bor- und Bunamens, bann Wohnortes, Saus. Aro. bes Unmelbers und feines allfalligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gefetlichen Erforderniffen verfebene und legaliffrte Vollmacht beizubringen hat;

b) ben Betrag ber angesprochenen Sypothetarforderung sowohl bezüglich bes Rapitale ale auch ber allfälligen Binfen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Rapitale genießen;

c) die bücherliche Beziehung ber angemelbeten Post, und

wenn der Unmelder feinen Aufenthalt außerhalb des Sprengels biefes f. f. Gerichtes hat, die Ramhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten jur Unnahme ber gerichtlichen Berordnungen, widrigens diefelben lediglich mittelft der Boft an ben Anmelder, u. g. mit gleicher Rechtewirkung wie bie gu eige= nen Sanden geschehene Bustellung, würden abgesendet werden.

Bugleich wird befannt gemacht, daß derjenige, ber die Unmelbung in obiger Grift einzubringen unterlaffen wurde, fo angefeben werden wird, ale wenn er in die lleberweifung feiner Forberung auf bas obige Entlastungs = Kapital nach Maßgabe ber ihn treffenden Reihenfolge eingewilligt hatte, und daß diese stillschweigende Ginwilligung in die Ueberweisung auf bas obige Entlastungs = Rapital auch für die noch zu ermittelnden Beträge des Entlastungs-Rapitale gelten murde; baß er ferner bei der Berhandlung nicht weiter gehört weiden wird.

Der die Anmelbungsfrift Berfaumende verliert auch bas Recht Ginmendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erscheis nenden Betheiligten im Ginne des S. 5 des f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereintommen, unter ber Borausfegung, daß feine Forderung nach Daß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlaftungs . Rapital überwiesen worden, oder im Ginne bes S. 27 bes t. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boben versichert geblieben ift.

Die verabfaumte Anmelbung von Seite gener Berfonen, welche das obige Rapital fraft eigener Bezugsrechte beauspruchen wollten, hat die rechtliche Folge, daß das Kapital dem Zuweisungewerber ohn-weitere Rudficht ausgefolgt werden wurde und den Pratendenten nur vor behalten bleibt, ihre Unsprüche gegen ben fattifchen Befiger geltend gu

Aus dem Mathe des f. f. Landesgerichts. machen. Czernowitz, am 20. Juli 1860.

(1594) Lizitazions-Ankundigung.

Rro. 28659. Zur Lieferung der für den Bedarf der k. k. Finanz Landes Direkzion zu Lemberg und ihrer hilfeamter, der k. k.
Alerarial Staats Druckerei, der k. k. Finanz Profuratur, der k. k.
Teuer - Administrazion in Lemberg, dann der k. k. Finanz Bezirks.
Direkzion in Lemberg und der ihr unterstehenden Nemter, endlich
der Tabakfabriks Berwaltung in Winniki für das Verwaltungsjahr
1861 nöthigen Buchbinderarbeiten, wird beim Finanz Landes Direkzions Dekonomate im Erbernhardinerinnen Nonnenklostergebäude in
Lemberg Freitag am sechsten (6.) September 1860 in den gemöhnlizchen vormittägigen Amtestunden eine öffentliche Versteigerung mittelst
mündlicher und auch bis zum Tage vor der Lizitazion bei dem Dekonomate einzubringender schriftlicher Anbothe, abgehalten werden.

Die tieffälligen Ligitagione - Bedingniffe und Fiefalpreife ber einzelnen Arbeiteartifel find bei dem Defonomate in den gewöhnlichen

Umteftunden einzuseben.

Bu diefer Ligitagion wird gegen Erlag eines Babiums von 115 fi. 50 fr. oft. D. Jebermann, welcher nach ben allgemeinen Borfchriften

nicht ausgeschlossen ift, zugelaffen.

Es werden zu dieser Lizitazion, welche nicht nach den einzelnen Lieferungeartikeln, sondern mit der Festhaltung der gegenwärtig bestes henden Preise gegen Perzentennachlaß im Ganzen gepflogen werden wird, die schriftlichen verstegelten Offerten nur vor der mündlichen Lizitazion bis Donnerstag fünften (5.) September 1860 6 Uhr Nachsmittags von dem Verwalter des Finanz-Landes-Direkzions-Dekonomates angenommen.

Bon ber f. f. Finang-Landes Direkzion. Lemberg, am 16. August 1860.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 28659. Dla dostarczenia dla c. k. skarbowej dyrekcyi we Lwowie i jej urzędów pomocniczych, dla c. k. eraryalnej drukarni rządowej, c. k. prokuratury skarbowej, c. k. administracyi podatków we Lwowie, tudzież c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej we Lwowie i podlegających jej urzędów, nakoniec dla zarządu fabryki tytoniu w Winnikach na rok administracyjny 1861 potrzebnych rokót introligatorskich, odhedzia się w ekonomacja skarbowej dy

robót introligatorskich, odbędzie się w ekonomacie skarbowej dyrekcyi krajowej w budynku klasztoru exbernardynek we Lwowie, w piątek dnia 6. września 1860 w zwyczejnych przedpołudniowych godzinach kancelaryjnych publiczna licytacya za pomocą ustnych i także pisemnych ofert aż do dnia przed licytacyą do ekonomatu podać się mających.

Odnośne warunki licytacyi i ceny fiskalne pojedyńczych artykułów roboty można przeglądnąć w ekonomacie w zwyczajnych go-

dzinach urzędowych.

Do tej licytacyi będzie za złożeniem wadyum w kwocie 115 zł. 50 c. w. a. przypuszczony każdy, kto według powszechnych prze-

pisów nie jest wykluczony.

Na tę licytacyę, która nie według pojedyńczych artykułów dostawy, lecz z zatrzymaniem obecnie istniejących cen za opuszczeniem odsetek w ogóle odbywać się będzio, będą pisemne zapieczętowane oferty tylko przed ustną licytacyą do czwartku piątego (5.) września 1860 do godziny szóstej po poludniu od ferwaltera ekonomatu skarbowej dyrekcyi krajowej przyjmowane.

Od c. k. dyrekcyi finansów krajowych.

We Lwowie, dnia 16. sierpnia 1860.

1596) Lizitazions - Ankundigung. (2)

Rro. 28731. Am 13. September 1860 wird bei bem f. f. Rameral-Wirthschaftsamte in Spass während der gewöhnlichen Amtestunben die öffentliche Lizitazion zur Verpachtung des ausschließlichen Bierund Brantwein - Erzeugungs - und Ausschantsrechtes, dann des nicht
ausschließlichen Weinausschantsrechtes in den zur Reichsbomäne Spass
gehörigen Ortschaften Strzelbice, Bilicz, Smolnica und Szumina sammt
den dazu gehörigen Wirthschäusern und Grundstücken auf drei oder
sechs nacheinanderfolgende Jahre, d. i. vom 1. November 1860 bis
letzten Oftober 1863 oder 1866 abgehalten.

Der Muerufepreis beträgt 1586 fl. oft. 2B., bas vor ber Ligi=

tagion ju erlegende Badium 158 fl. 60 fr. oft. 2B.

Bis jum 13. Ceptember 1860 neun Uhr Bormittags fonnen beim Vorsteher bes f. f. Rameral - Wirthschaftsamtes in Spass auch schriftliche versiegelte, mit den vorgeschriebenen Erforderniffen versebene und mit dem obigen Babium belegte Offerte überreicht werben.

Die naheren Pachtbedingniffe tonnen beim Rameral. Wirthfchafts.

amte in Spass eingesehen merben.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Diretzion.

Lemberg, am 14. August 1860.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 28731. Dnia 13. września 1860 odbędzie się w c. k. kameralnym urzędzie gospodarczym w Spasie podczas zwyczajnych godzin urzędowych publiczna licytacya dla wydzierzawienia wyłącznego prawa produkowania i szynkowania piwa i wódki, tudzież niewyłącznego prawa szynkowania wina w należących do domeny Spas miejscach Strzelbice, Bilicz, Smólnica i Szumina wraz z należącemi do nich karczmami i gruntami na trzy lub sześć lat po sobie następujących, t. j. od 1. listopada 1860 do ostatniego października 1863 lub 1866.

Cena wywołania wynosi 1586 zł. w. a., na wadyum przed li-

cytacyą złożyć się mające 158 zł. 60 c. w. a.

Do 13. września 1860 do godziny dziewiątej przed południem mogą do przełożonego c. k. kameralnego urzędu gospodarczego

w Spasie być podane także pisemne cpieczętowane, przepisanemi wymagalnościami i powyższem wadyum zaopatrzone oferty.

Blizsze warunki licytacyi można przejrzeć w c. k. kameral-

nym urzędzie gospodarczym w Spasie.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej.

We Lwowie, dnia 14. sierpnia 1860.

1597) © d i f t. (2)

Mr. 5598. Vom Czernowitzer f. f. Landesgerichte weiden in Folge Ansuchens bes Lukas Kuparenko, Eigenthümer und Bezugsberrechtigten des in der Lukowina liegenden Gutsantheils Kalinestie bei Kuparenko, behufs der Zuweisung des mit dem Erlaße der Bukowinaer f. f. Grundentlastungs-Fonds-Direktion vom 14. Jänner 1859 Nr. 341 für den obigen Gutsantheil demessenen Urbarial-Entschäbigungs-Kapitals pr. 450 fl. 20 fr. KM, diesenigen, denen ein Hopothekarrecht auf dem genannten Gutsantheile zusteht, so wie alle sene dritte Personen, welche auf das Entlastungs-Kapital selbst Ansprücke erheben wollen, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Ansprücke längstens die zum 15. Oktober 1860 beim Czernowitzer k. k. Landesgerichte schriftlich oder mündlich anzumelden.

Die Anmelbung hat ju enthalten:

a) Die genaue Angabe bes Bor- und Junamens, bann Wohnortes, Saus-Ntro. bes Anmelbers und seines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gesetzlichen Erforderniffen versehene und les galifirte Bollmacht beizubringen hat;

b) den Betrag der angesprochenen Sppothekar-Forderung sowohl bezüglich des Rapitals als auch der allfälligen Binsen, in soweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapital genießen;

c) die bücherliche Beziehung der angemeldeten Post und des Forde-

rungerechtes felbft;

d) wenn ber Anmelder seinen Aufenthalt außerhalb des Sprengels dieses f. k. Gerichts hat, die Namhastmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Bersordnungen, widrigens dieselben lediglich mittelst der Post an den Anmelder und zwar mit gleicher Rechtswirkung, wie die zu eigenen Händen geschehene Zustellung, würden abgesendet werden; ausonst das Entlastungs Rapital, insoweit es nicht den Hypothes fargläubigern zugewiesen wird, dem einschreitenden Besißer ausgesolgt werden wird, und den Anspruchstellern nur vorbehalten bleibr, ihre vermeintlichen Rechte gegen den Besißer und nur in Unschung des ihm zugewiesenen Theiles des Entlastungs-Kapitals geltend zu machen.

Aus dem Nathe bes f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 22. Juni 1860.

(1598) © b i f t. (2)

Mr. 27903. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird dem Paul Marturell oder Martorell, oder für den Fall dessen Ablebens dissen dem Namen und Ausenthalte nach unbekannten Erben mittelst gegenwärtigen Stiftes bekannt gemacht, es habe wider denselben Hr. Johann Schwestka wegen Zurchtspreckung, daß das Necht des Belangten zu der im Lastenstande der Realität Nro. 293 St. hypothezirten Summe pr. 60 Duk. durch Berjährung erloschen sei, und daß der Ertabulirung derselben von dieser Realität Statt gegeben werde, am 8. Juli 1860 J. 27903 eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, morsüber der Termin zur mündlichen Verhandlung auf den 29. Oktober 1860 um 10 Uhr Bormittags seitgesetzt worden ist.

Da ber Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ist, so hat das f. f. Landesgericht zu ihrer Vertreiung und auf ihre Gefahr und Rosten den hiesigen Landess und Gerichts Movokaten Dr. Pleister mit Substituirung des Landess und Gerichts Movokaten Dr. Rodakowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch tieses Editt werten bemnach die Velangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtes behelfe dem testellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem f. k. Landesgerichte anzuzeigen, übershaupt die zur Bertheldigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Berabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Mus tem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 7. August 1860.

(1604) Kundmachung. (2)

Nro. 20013. Bom Magistrate der fonigl. Hauptstadt Lemberg mird hiemit fundgemacht, daß hieramts der Betrag von 30 fl. oft. W. als Fund erliegt.

Der Eigenthümer berselben wird aufgefordert, hieramts sein Gigenthumsrecht längstens binnen 6 Wochen rechtsgiltig nachzuweisen, widrigens mit diesem Funde, was Nechtens ift, verfügt werden wird. Lemberg, am 18. August 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 20013. Magistrat król. miasta Lwowa niniejszem do powszechnej wiadomości podaje, iz tutaj 30 reńskich wal. austr., jako znalezione, znajdują się.

Wzywa się przeto każdego, kto prawo do tych pieniędzy mieć może, by prawo swojej własności tutaj wiarogodnemi dowodami w przeciągu czasu przeznaczonego ściu tygodni wykazał, albowiem z temże podług przepisów postąpi się.

Lwów, dnia 18. sierpnia 1860.